### N= 117.

## Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoch, den 16. Mai 1827.

#### Angekommene Fremde bom 14. Mai 1827.

Huczywol, Hr. Gutsbesitzer v. Sierakowski aus Dtusz, I. in Nro. 243. Breslauer Straße; Hr. Gutsbesitzer Miaskowski aus Pomarzany-Koscielny, Hr. Gutsbesizzer Zeszke aus Borzejewo, Hr. Gutsbesizer Lutomski aus Pierzyski, I. in Nro. 23. Wallischei; Hr. Pachter Templo aus Borykowo, Hr. Erbherr Seiberling aus Jaszsebsowo, I. in Nro. 33. Wallischei; Hr. Erbherr v. Makowski aus Gogolewo, Hr. Einwohner v. Swięcicki aus Koborzyno, Hr. Einwohner Urbanowski aus Masklowo, I. in Nro. 391. Gerberstraße; Hr. Schauspieler Stölzel aus Danzig, I. in Nro. 136. Wilhelmsstraße.

Die unbekannten Erben bes am 14. September 1807. in Posen verstorbes nen angeblichen Engländers Michael Dallax werden hiermit anfgesondert, in dem zu ihrer Ausmittelung und Legitis mation auf den 4. September 1827. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landges richts = Reserendarius Verndt in unserem Partheien = Zimmer angesetzen Lermine

Niewiadomi Sokcessorowie zmarlego w Poznaniu pod dniem 14, Września 1807 Anglika Michała Dallaz wzywaią się ninieyszem, aby się w terminie do wysłuchania i legitymacyi dnia 4. Września 1827o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Berendt w naszey izbie stron wyznaczonym oentweder personlich oder durch legitimire te Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, widrisgenfalls der Nachlaß des ze. Dallar als herrnloses Gut dem Königl. Fisco zugessprochen, und den nach erfolgter Präclussion sich meldenden Erben nur dassenige verabfolgt werden wird, was von der Erbschaft dann noch vorhanden seyn möchte.

Posen ben 2. November 1826. Königl. Preuß, Landgericht, sobiście, lub przez wylegitymowanego Pełnomocnika stawili, i praw
swych dopilnowali, w przeciwnym
bowiem razie pozostałość tegoż Dallax iako bezdziedziczna Królewskiemu Fiskusowi przysądzona i potem
po nastąpioney prekluzyi melduiącym się Sukcessorom tylko to wydanem będzie, coby z pozostałości ieszcze pozostać mogło.

Poznań dnia 2. Listopada 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Das am 15. August 1805 von bent hiefigen Burger Matheus Wieland, bem pormaligen biefigen Bernhardiner = Don= nen-Convent ad Sanctam Claram, jegi= gen Rranken=Unffalt ber grauen Schwe= ftern, ausgestellte Schuld = Inftrument, und ber über die erfolgte Gintragung aud= gefertigte Supothefen = Refognitions= Schein uber 845 Rthfr. 22 gGr. nebft 5 Procent Zinfen, welche auf bem bie= felbft in ber Bromberger Strafe Mro. 369., jest 312., belegenen Grundftude sub Rubr. III. Nro. 1. eingetragen find, ift dem gedachten Convent verloren gegangen, und foll biefes Schuld-Inftrument nebft Spotheken : Refognitions = Schein aufgeboten und amortifirt werben.

- Es werben baber alle diejenen, welche

Zapozew Edyktalny.

Obligacya pod dniem 15. Sierpnia 1805 przez tuteyszego obywatela Mateusza Wieland, dawniey tuteyszemu Konwentowi Bernardyńskiemu do St. Klary, teraz zaś Szarym Siostrom wystawiona, iako też po nastąpionym wciągnieniu wygotowany Attest rekognicyiny na 845 tal. 22 dgr. wraz z procentów po 5 od sta na kamienicy tutay dawniey pod Nr. 369 a teraz 312 położonéy, Rubr. III. Nro. I wciągniona, wspomnionemu Konwentowi zaginęła, takowa obligacya iako też i attest rekognicyiny ma bydź proklamowaną i amortyzowaną.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako Właściciele, Zastaals Eigenthums =, Pfand = ober Briefes Inhaber ober Geffionarien Unfpruche an Diefes Dokument zu machen haben, bier= mit vorgelaben, in bem auf ben 28. Mu= guft c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarius v. Randow in unferm Gerichte = Lotale anftebenben Termine entweder in Verson oder burch gesetlich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Guffig-Commiffarius Guberian, Brachvogel, Soper als Mandatarien in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen und ihre Unspruche an bas gebachte Do= fument nachzumeifen, beim Musbleiben aber gu gewartigen, bag fie mit ihren Unspruchen an bas Dokument und bie Post von 845 Rthlr. 22 gGr. prafludirt, und hieruber ein anderweitiger Soppothe= fen = Refognitione = Schein fur Die biefige Rranfen = Unffalt ber grauen Schwestern ausgefertigt werben wird.

Posen den 2. April 1827. Königl. Preuß. Landgericht. wni lub Cessyonaryusze, pretensye do tego dokumentu maia, aby sie w terminie dnia 28. Sierpnia c. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu naszego Randow w lokalu naszym sadowym wyznaczonym albo osobiście. albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyana, Brachvogla i Hoyer proponuiemy, stawili, pretensye swoie do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać sie maia, iż z swemi pretensyami do summy 845 Tal. 22 dgr. i dokumentu wyłączeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie, i wymazanie tev summy nastapi.

Poznań d. 2. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

ness and the field field to a second

entraining of the straining

Befanntmachung.

Das bem Oberst Joseph v. Neymann gehörige, im Posener Kreise belegene Gut Sieroslam, soll von Johannis d. J. ab auf drei Jahre meistbietend verpachtet werden.

hierzu fieht ein Termin auf ben 30. Juni c. Bormittage um guhr vor bem

Obwieszczenie.

er Litter will Bar, boson in gir Cla

ern tenderent der Begintimar einzehben

Wieś Sierosław do Pułkownika Ur. Józefa Neymann należąca, w Powiecie Poznańskim położona, od S. Jana b. r. na trzy lata naywięcey daiącemu zadzierzawioną bydź ma. W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 30. Gzerwca r. b.

Landgerichte : Rath Brückner in unferm Parteienzimmer an, zu welchem Pachtluftige mit dem Bemerken eingeladen werben, daß die Bedingungen in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Pofen ben 29. April 1827. Konigl. Preußisches Landgericht.

to property of the state of the

May we will be too be friend to be

przedpołudniem o godzinie 9. przed Sędzią Brückner w naszéy izbie stron na który ochotę dzierzawy maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 29. Kwietnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Herrschaft Ayczywol, bestehend ans dem Städtchen Ayczywol, Vorwerk Lopiszewo, dem Dorfe Arzzoly und der Hauländerei Fgrzno, im Oborniker Areise belegen, soll auf den Antrag der Gläubiger von Johannis d. J. ab anderweit auf ein Jahr meistbietend verpachtet werben. Der Termin steht auf den 23. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Nath Hebdmann in unserm Instruktions=Jimmer an; die Vedingunzgen können in der Registratur eingesehen werden,

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lizitation zugelassen werden kann, eine Cauztion von 500 Athle, dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 30, April 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

- terrische desarthing

Dobra Ryczywół w Powiecie Orbornickim położone, składaiące się z miasteczka Ryczywół, folwarku Łopiszewa, wsi Kręzoły, Olędrów Igrzna, na wniosek Wierzycieli od St, Jana r. b. na dal na rok ieden wydzierzawione bydź maią. Termin tym końcem na dzień 23. Czerwca o godzinie 9. zrana, przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann, w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Licytant nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 30. Kwietnia 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański, Befanutmachung.

Das dem Franz v. Urbanowski gehderige, im Posener Kreise belegene Gut Dabrowa nebst Vorwerk Gurowo, soll auf drei nach einander folgende Jahre, namlich von Johanni 1827 ab, an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 28. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Rath Brückener in unserm Parteienzimmer angesetzt, du welchem wir Pachtlustige mit dem Besmerken einladen, daß die Pachtbedingunsen in unserer Legistratur eingesehen wers den können.

Posen den 25. April 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

Defanntmachung.

Das dem Franz v. Urbanowsfi gehberige, im Posener Kreise belegene Gut Dzebrowka mit der Haulanderei Zakrzewo, soll anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni 1827 ab, an den Meistbietenden verpacktet werden, und ist der Vietungse-Termin auf den 30. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem kandgerichts-Kath Brückner in unserm Parteienzimmer angesest, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Besmerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Kegistratur eingesehen wers den können.

Pofen ben 25, April 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wieś Dąbrowa do massy Franciszka Urbanowskiego należąca, w Powiecie Poznańskim położona, z folwarkiem Gurowo, na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana r. b. naywięcey daiącemu wydzierzawioną bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Brückner w naszéy Izbie stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Dąbrowka do massy Franciszka Urbanowskiego należąca z olędrami Zakrzewo w Powiecie Poznańskim położona, na nowo na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. naywięcey daiącemu wydzierzawioną bydź ma i termin licytacyjny na dzień 30. Gzer wca r. b. o godzinie gtey zrana przed Sędzią Brückner w naszey izbie stron wyznaczonym został, na który ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das im Wereschner Kreise belegene adeliche Gut Ostrowo, welches gerichtelich auf 22,870 Athle. 19 sgr. 10 pf. abgeschäft worden ist, defentlich an den Weistbietenden verkauft werden. Es sind hierzu drei Bietungs = Termine, nahmlich auf

den 2. Juni c.,
den 5. September c.,
und der peremtorische Termin auf

ben 15. December c., vor dem Herrn Landgerichtsrath Schneiber hierfelbst anberaumt worden, wozn besitz und zahlungsfähige Käufer eingeladen werden, um ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Zugleich wird der seinem Wohnorte nach unbekannte Realgläubiger, der jüstliche Kaufmann Chamm Abraham, modo dessen Erben hierdurch distentlich vorgestaden, seine Rechte in den austehenden Licitations, Teminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall seines Ansbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes die Löschung seiner Forderung ohne Production des darüber sprechenden Documents erfolgen wird.

Gnesen den 21. December 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny Wieś szlachecka Ostrowa a R

Wieś szlachecka Ostrowo w Powiecie Wrzesińskim sytuowana, która sądownie na 22,870 Tal. 19 śgr. 10 fen. iest oszacowana, na domaganie się wierzyciela realnego, drogą publicznéy licytacyi naywyżéy podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina do licytacyi na

dzień 2. Czerwca r. b., dzień 5. Września r. b., a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., w sali sądu tuteyszego, na który do posiadania zdatnych nabywców zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy ninieyszem z pobytu swego niewiadomego nam wierzyciela realnego starozakonnego kupca Chaim Abrahama, teraz iego sukcessorów, iżby w wyznaczonych terminach licytacyinych praw swych dopilnowali z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się przyderzenie na rzecz pluslicytanta, ieżeli prawne zachodzić niebędą powody, nastąpi, i po wyliczeniu summy szacunkowéy, wymazanie ich długu bez produkcyi sciągaiących stę względem tego dokumentów takżie nastąpić ma.

Gniezno d. 21. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations: Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszower Kreise in der Stadt Kempen belegene, dem Carl Joachim Reichmann dugehörige Grundstück, welches, bestehend aus einem wüsten Bauplatz, nach der in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtelichen Tare auf 70 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubisger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungse-Termin ist auf den 14. Juli 1827. peremtorisch vor dem Herrn Landsgerichts Rath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besits und zahlungsfähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demfelben und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin den 8. Marg 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostaiąca, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim położona, do Karola Joachima Reichmann należąca, a składaiąca się z placu pustego, która według taxy sądowéy na 70 tal. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 14. Lipca 1827 zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 8. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Dftrzeszower Kreise im Strzuzewer hau= land unter Do. 16 belegene, bem Abal= bert Dla zugehörige Grundffück nebst 3u= behor, welches nach ber in beglaubig= ter Abschrift beigefügten gerichtlichen Taxe auf 442 Rthlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber bffentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben, und ift ber peremtorische Bietungstermin auf ben 16. Juni 1827 vor bem herrn Land= gerichts=Referendarius Scholz Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befit = und gablungefahigen Raufern wird biefer Ter= min mit bem Beifugen bierburch bekannt gemacht, baß es einem jeden frei fteht, innerhalb 4 Wochen vor bemfelben und die etwa bei Aufnahme ber Tare borge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Krotofchin den 12. Marg 1827. Konigl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostaiąca w holędrach Strzyżewskich Powiecie Ostrzeszowskim pod Nrm. 16. położona, do Woyciecha Oli należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy w wierzytelnym wypisie załą. czoney na 442 Tal. ocenioną zostala, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 16. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem tu w mieyscu, wyznaczonym został. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w przeciągu 4 tygodni przed tymže každemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn dnia 12. Marca 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mro. 117. des Posener Intelligenz Blatts.

. The graininger Love polyation fem in 249 let 1 with our or leavence.

Switz warrandaug winesaitand maner spille int and highly to imprisons

Subhaftations : Patent.

Die in ber Stadt 3bunnsub No. 97. u. 98. belegenen, ben Bader Ruhnichen Ches leuten gehörigen, und auf 69 Rtlr. gericht= lich abgeschätten Saufer, find bem Stadt= Rammerer Holobicgta fur das Meiftgebot bon 110 Rithlr. 1 Egr. abjudicirt mor= ben. Die von bem Lettern vorgeschütte Bahlungeunfahigfeit bat ben Extrabenten ber Subhaftation jedoch veranlaßt, auf Resubhaftation gedachter Saufer angutra= gen. Es werden baher alle befigfahige Raufluftige bierdurch eingeladen, fich in bem auf ben 21. Juni a. c. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Grn. Landgerichts-Rath Leng anberaumten per= emtorischen Bictunge = Termine auf bem Landgerichte einzufinden und ihre Gebote 

Die Tare fann in unferer Regiftratur

eingesehen werden begeichten

Krotoschin den 8. Mårz 1827.
Königl. Preuß, Landgericht.

holds in but found to book receive

Patent subhastacyiny.

Domostwa w mieście Zdunach pod Nr. 97 i 98 położone, do małżonków Kühnów należące, na talarów 69 sądownie oszacowane, Kassyerowi mieyskiemu Hołubiczce za pluslicytum talarów 110 śgr. 1 przysądzone zostały. Gdy zaś tenże niemożnością zapłacenia się zastawił; przeto Extrahent subhastacyi wniosł o resubhastacyą wyżey rzeczonych domostw.

Wzywamy przeto wszytkich chęć kupna i zdolność posiadania mających, aby się w terminie zawitym dnia 21. Czerwca r. b. o godzinie 9téy przed Deputowanym Wm. Sędzią Lenz tu w Sądzie naszym wyznaczonym stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 8, Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

Subhaftatione = Patent.

Das allhier am Ausgange ber grunen Gasse sub Nro. 14. B. belegene Grundsstücke, Ackergarten genannt, so wie die bor bem Breslauer Thore sub Nro. 14. belegene Scheune, beides dem hiesigen

Patent Subhastacyiny.

Grunt tu w Bojanowie przy ulicy zieloné pod Nro. 14. B. położony, tak zwany ogród polny wraz z stodołą za Wrocławską bramą pod liczbą 14 położony, wszystko Samuela Bogumiła Wuttke sukiennika tuteyszego

Tuchmacher Samuel Gottlieb Buttke gehörig, laut gerichtlicher Tare zusammen auf 349 Athlir. 10 Sgr. gewürdigt, soll auf Andringen ber Gläubiger im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zu diesem Berstauf einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 4ten Juli d. J. Nachmittags um 3 Uhr in unserm Geschäfts-Lostale angeseit, und laden zu demselben Rauslustige mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende den Zuschlag gewärtisgen kann.

Die Taxe kann in unserer Registratur täglich eingesehen, die Kausbedingungen aber sollen im Termine eröffnet werden.

Bojanowo ben 11. April 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

własne, a wedle tazy sądowey ogółem na 349 Tal. 10 śgr. oszacowane, ma bydź na domaganie się wierzycieli torem konieczney subhastacyi sprzedanym.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy do sprzedaży téy termin zawity licytacyjny na dzień 4. Lipca r. b. po południu o 3. godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących z tym nadmienieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey może bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi bydź maią.

Bojanowo d. 11. Kwietnie 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoius

Befanntmachung.

Es ift am t. Ottober c. beim Dorfe Garbatki, Oborniker Rreifes, ein unbestannter tobter Mensch mannlichen Gesichlechts vorgefunden worben.

Es war eine lange hagere Gestalt, eirca 20 bis 30 Jahr alt, hatte blonde Haare, war mit einer langen grautuchenen Weste, leinenen Hosen und Stiefeln bekleidet. Ichn Schritt von ihm lag ein Schaass-Pelz und eine Pelzmütze, so wie ein Stock, und in der Westentasche bestand sich ein Geldbeutel, und in diesem zwei Uchtgroschen = Stücke.

Wir ersuchen Jebermann hiermit, ber

O wieszczenie.

W dniu 1. Października r. b. znaleziono przy wsi Garbatkach Powiatu Obornickiego, ciało nieżywego męszczyzny.

Był on rosłey chuderlawey postaci, w wieku około 20 do 30 lat, miał włosy blond, ubrany był w długą sukienną zieloną kamizelkę, płócienne spodnie i bóty. Dziesięć kroków od niego leżał kożuch owczy i czapka, oraz kiy, a w kieszeni kamizelki znaydował się woreczek w którym były dwie dwuzłotówki.

Wzywamy ninieyszem każdego,

bon ben perfonlichen Berhaltniffen ober ktoby o stosunkack osobistych albo o der Tobesart bes Berunglückten Auskunft przyczynie smierci tego nieszcześlidu geben im Stande ift, und bamit for wego, mogt dać wiadomość, aby fort in Kenntniß zu setzen. nas o tem uwiadomit.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Pofen ben 16. Oftober 1826. Poznań d. 16. Października 1826.

Cheffelde e Arlen.

Gubhaftations . Patent.

Das in Abelnau unter ber Sopothes fen=Nummer 30. (Gervis Mro. 28.) be= legene, jum Simon Namyelfchen Rach= lag geborige Grundftud mit Bubebor, ge= richtlich auf 335 Rthlr. geschätt, foll Schulben halber in bem bor bem Deputirten Juftigrath Pratsch auf ben 5ten Juli b. J. Bormittags um 10 Uhr in unferm Gerichts = Lofale anftebenben per= emtorischen Termine offentlich an ben Meiftbictenden verkauft werden, wozu befißfahige Raufluftige eingelaben werben.

Die Zare fann in unferer Regiffratur mabrend ber Dienststunden eingesehen cy zapozywaią się. merben.

Rrotofdin ben 17. Marg 1827.

Kurfil. Thurns und Taxissches

Kurftenthums = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Numerem hipotecznym 30. (Nro. servis 28.) w Odalanowie położona, do pozostałości Szymona Namysła należąca wraz z przyległościami na 335 Tal. sadownie oszacowana, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Pratsch nadzień 5. Lipcar. b. o godzinie 10. zrana w lokalu naszym sadowym wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedana bydź ma, do którego to terminu chęć kupna maią.

Taxa w Registraturze naszéy w czasie godziń służbowych przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 17. Marca 1827. Xiażęcy Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Meine Babeanftalt bier auf bem Graben Dro. 43. am Bartaftrom erfreut fich feit ihrer Stiftung um fo mehr ber Bufriedenheit ber hiefigen Berren Mergte, indem fie bas Baffer aus einem reinen Strome gewinnt; ein warmes Bab foffet 71 Sgr. - Ueber ben Preis von Schwefel- , Stahl= und Rrauter-Badern bewillige ich gern nach einer Uebereinkunft, falls fie in großerer Bahl verlangt werben, ben Wittwe Mamrocka. moglichft billigen Preis.

# Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Rach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den       |                                                                           | Montag den 14. Mai.                                                  |                    | in sic and and and and an                                                |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf. | bis<br>Ntr.fgr.vf.                                                        | von<br>Mr.fgr.pf.                                                    | bis<br>Rit.fav.pf. | Bemerkung.                                                                                                   |
| Meigen der Scheffel | 1 12 6            | 1 15 —<br>1 2 6<br>— 25 —<br>— 18 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>— 12 6<br>1 2 6 | 1 10 —<br>1 2 6<br>24 —<br>18 —<br>1 4 —<br>1 1 —<br>1 1 —<br>3 20 — |                    | Mittwoch, als ben<br>9. Mai, ist me-<br>gen des eingetre-<br>tenen Bustages<br>nichts zu Martte<br>gekommen. |

Weln's Balengfall Wier auf edge Graden Pray (3. im Martadies spreak

adout the Saland and to a the deficiency are the conservational and the conservation despets the and saland the saland th

the from the purchase of mandeling

kidnego to se mainu chek kapaa main

tresse redrift all a contract presents

kind selya di ti Maria di Kasasa Alia de Gorda di Kasasa kana di K

LA LOCATED TO SHADE

and more incorpus making meaning and the

tell nas Abufullige emorlocki verben.

TER FINAS A Cura addition

great. Louis aid Lands Dan

An eften champs e Certain.

attention one constructs.

Die Lord fann in unterer Regeffratiet naberend der Dienfikanden stragefeben